# Posener Intelligenz Blatt.

# Mittwochs, den 5. Januar 1825.

Angekommene Fremde vem Boten December 1824.

Herr Oberamtmann Heffe aus Bandsburg, Gr. Gutsbesitzer v. Sfurafzeweis aus Potarzoce, i. in Mro. 243 Brestauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Kossowsti aus Poledno, fr. Oberamtmann v. Blanc aus Birnbaum, I. in Mro. 384 Gerberftr. Den 31ten December.

Herr v. Zerboni di Sposetti, Gutsbesitzer, Kaiferl. Konigl. Defir. Cabet im 3ten Dragmer-Regimente, aus Lemberg, I. in Mro. 165 Wilhemoftraffe.

Den gten Januar.

Herr Bevollmachtigter Liankewicz aus Wela-Wiezowa, 1 in Nro. 243. Breslauerstrase; Hr. Graveur Hokner aus Berlin, I. in Nro. 165 Wilhelmseftraße; Hr. Gutebesitzer v. Zychlinski aus Sysina, I. in Nro. 168 Wasserfraße.

#### Ebictal = Citation.

Der am 9. Marz i 802 zu Kalisch verstorbene Erbherr von Swadzim, Poz sener Kreises, Simon Komorowski, hat nach Lage der Uften folgende Erben, nemlich:

- 1. die Tochter seines verstorbenen Bruders Balentin Romorowski, Anna Elisabeth verehelichte v. Chlebowska,
- II. bie Kinder feiner verftorbenen Schwester Magdalena verehelicht gewesene v. Radzifoweta,
  - 1) ben Cafimir v. Radzifoweti,

Patent Subhastacyiny.

Szymon Komorowski dziedzie Swadzimia v Powiecie Poznańskiem-dnia 9. Marca 1802. roku w Kaliszu zmarły, podług położenia akt następuiących po sobie Sukcessorów iako to:

- 1. Córkę brata swego Walentego Komorowskiego, Annę Elżhietę zamężną Chlebowską;
- II. Dzieci swéy siostry zmarłey Magdaleny zamężney Radziko-

- 2) ble Rinder ber verftorbenen Francisca Romana verebelicht gewesene von Brodynoffa,
  - a) Honorata,
  - b) Undreas,
  - c) Cafimir, d) Peter,
- 3) bie Marianna von Rabgifowela verehelichte Glombif,

111. Die Tochter ber berftorbenen Schwefter Marianna Komorowska verehelicht gewesenen von Bytowska,

a) Anna Julianna Tecla,

( b) Julianna,

binterlassen. Der Casimir v. Radzisows Eli und der Andreas v. Brodzynski sind jedoch längst steriliter verstorben. Ben ben übrigen Erben aber ist der polnische Oberst Florian v. Kasimowski Cessionar

ihrer Richte geworden.

Er hat baber auf bffentliche Borla= bung ber etwa noch unbekannten gleich naben ober naberen Erben angetragen, und im Gefolge beffen werben alle bie= jenigen, welche ein naheres ober gleich nahes Erbrecht zu haben vermeinen, hierdurch vorgelaben, fich in bem auf den 1. Februar 1825 vor bem Land= gerichterath Sebomann Bermittage um 9 Uhr in unferm Gerichtofchloffe anges fetten Termine entweber perfonlich ober burch gefettich julaffige Bevollmachtigte einzufinden, und fich jur Unmelbung beffetben geborig ju legitimiren, fügen aber auch zugleich bie Bermarnung bei, daß im Fall des Nichterscheinens, der Flo= rian von Kafinoweti fur ben rechtemaffis wskiey;

1) Kazimierza Radzikowskiego,

 dzieci zmarléy Franciszki Romany zamęźnéy Brodzyńskiey,

- a) Honorate,
- b) Andrzeia,
- c) Kaźmierza,
- d) Piotra,

3) Maryannę Radzikowską zamę.
żną Glombik,

III Corkę zmarléy Siostry Maryanny Komorowskiey zamężney Bykowskiey,

a) Anne Juliame Tekle,

b) Julianne

pozostawił, Kaźmierz Aadzikowski i Andrzey Brodzyński od dawna bezpotomnie umarli, i drugich zaś Sukcessorów praw Półkownik Floryan Kąsianowski stał się Cessyonaryuszem.

Tenże wniósł o publiczne zapozwanie niewiadomych równo bliskich lub bliższych Sukcessorów, i
w skutek tego zapozywaią się wszyscy ci, którzy bliższe lub równe
prawo mieć mniemaią, aby się w
dniu 1. Lutego 1825, przed
Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego
Hebdmann, przed południem o godzinie gtéy, w naszym Zamku Sądowym wyznaczonym terminie osobiście, lub przez prawnie umocowanych pełnomocników stawili, i
należycie wyligitymowali, pod tym
ostrzeżeniem, że w razie niestawie-

gen Erwerber des Nachlasses angensonemen; ihm, als folchem, der Nachlass zur freien Disposition verabfolgt; und der nach erfolgter Präclusion sich etwa erst meldende nähere, oder gleich nahe Erbe, alle Handlungen und Dispositionen desselben anzuerkennen und zu überenehmen schutdig, von ihm weder Rechnungslegung, noch Ersas der gehobenen Muhmgen zu fordern berechtigt, sondern sich lediglich mit dem, was alsdann noch von der Erbschaft vorhanden wäre, zu begnügen verbunden sein wird.

Pofen ben 26. August 1824. Sonigl. Preuß. Landgericht.

nia się, Floryan Kąsianowski za prawnego nabywcę przyjęty, iemu iako takowemu pozostałość do wolney dyspozycyi wydana, i po nastąpioney prekluzyi melduiący się dopiero bliższy lub równy Sukcessor, wszelkie czyny i dyspozycye przyznać i przyjąć będzie obowiązany, i od tegoż ani zdania kalkułacyi lub wynagrodzenia z ciągnionychużytków żądać nie będzie mógł, i tylko tym, co z pozostałości zbędzie kontentować się będzie musiał.

Poznań d. 26. Sierpnia 1824. Królewski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Dem Publico wird bekannt gemacht, bas ber Carl Rossel, Pachter zu Neudorst bei Posen, und besten Chegattin Josepha geborne von Rossutska durch den am 4. December d. J. geschlossenen Vertrag die gesetzliche Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen.

Pofen ben 8. December 1824. Ronigl, Preußifches Landgericht. Obwieszczenie.

Uwiadomiamy Publiczność, iż Karól Rossel, dzierzawca z Nowéy wsi pod Poznaniem, i małżonka iego Jozefa z Koszutskich, przez układ na dniu 4. Grudnia r. b. zawarty, prawną wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Poznań dnia 8. Gradnia 1824. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

### Ebictal = Citation.

Machbem über bas Bermbgen bes ju= bifden Raufinanns Mentel Maac Cobn ju Schwerin a b. 28, ber Concurs eroffnet worden ift, fo werben alle bie= jenigen, welche an bas Bermogen bes Gemein = Schuldnere aus irgend einem Rechtsgrunde Unfpruche gu haben ver= meinen, hierdurch bffentlich vorgeladen, in bem por bem ernannten Deputirten Landgerichte = Rath herrn helmuth auf ben 18. Februar f. 3. Bormittags un 10. Uhr anberaumten allgemeinen Liquidations = Termine auf bem biefigen Lantgerichte perfonlich ober burch gefeb lich zuiäffige Bevollmächtigte, wozu ibnen bei etwaniger Unbefanntichaft Die Juffig = Commiffarien Wittwer, Spunte und Mallow I. in Borfchlag gebracht werben, ju erscheinen, ihre Forberungen gut liquidiren und beren Richtigfeit nach= zmveifen.

Diesemgen, die sich nicht melben, haben zu erwarten, daß sie mit allen ibren Forderungen an die Masse werden präckudirt, und ihnen beshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillsschwei, en wird auferlegt werden.

Mieferit den 18. November 1824. Ronigl. Preuß. Land : Gericht. Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiatkiem kupca Mendel Işak Cohn w Skwierzynie n. W., konkurs otworzonym został, przeto wzywamy wszystkich tych, którzy pretensye z iakiegokolwiek źrzódła do wspólnego dłużnika mieć mnie. maią, aby się w terminie likwidacyi. nym na dzień 18. Lutego r. p. o godzinie 1016y zrana, przed Delegowanym Ur. Sędzią Helmuth, w izbie naszéy sądowey oznaczonym, osobiście lub przez prawnie do tego upoważnionych pełnomocników, na których in. w przypadku nieznajomości Kommissarzy sprawiedliwości, Wittwera, Hynke i Mallowa I. proponuiemy stawili, pretensve swoie podali i dowodami udowodnili.

Wierzyciele zaś nie stawaracy, spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do massy prekludowanemi i wieczne im w téy mierze milczenie do innych wierzycieli nakazane będzie.

Międzyrzecz d. 18. Listop. 1824.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione Patent.

Das hierscloft am Markt unter Nro.
166 belegene, zur Nachlaß=Maffe des verstorbenen Tischler = Meisters Johann Heinrich Muster gehörige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2105 Atlr. 8 sgr. 6 pf. gewürd it worz den ist, soll auf den Antrag eines Gläusbigers Schulden halber im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu die Bietunge : Ter-

mine anf

ben 3. December c., ben 5. Marg n. f., und ben 8. Mai a. f.,

im hiefigen Geschäfts = Locale vor bem Beren Lanogerichterath Springer anberannt und fordern bemnach Rauflieb: haber auf, in Diefen Terminen, befon bere aber in dem leigtern, welcher per= emtorifch ift, entweder in Perfon oder' Burch legitimirte Mandatarien gu erfcbel= ngu, ihre Gebote zu verlautbaren und beninachst den Bufchlag des Grundftucks an ben Meiftbietenben, wenn jouft feine gesetliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen, zu gewärtigen, wobei bemerkt wird, bag auf Gebote, Die erft nach bem britten Licitatione = Termine eingeben, feine Rudficht genommen merben fann.

Die Tare von diesem Grundflucke so wie die Berkaufsbedingungen konnen zu seber Zeit in der biefigen Registratur eins geschen werden.

Bromberg ben i 3. Sextember 1824. Abnigl. Prenfifdes Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom pod Nrm 166. tu przy rynku sytuowany, do massy pozostałości zmarlego Henryka Müller s olarza należący, a podług sądowey łaxy na 2105 tal. 8 śgr. 6 den. oceniony, na wniosek pewnego wierzyciela drogą potrzebney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma.

Celem tym wyznaczyliśmy termin na dzień 3. Grudnia r. b., na dzień 5. Marca r. p., i na d. 8. Maja r. p. w lokalu tuteyszym przed W. Springer Sędzią naszym, i wzywamy przeto ochotę do kupienia maiaeych o terminach zychże, a szczególnieg o ostatnim. Który iest peremptorycznym, aby osobiście lub przez wylegitymowanych pełnomoenikow stawili i z offerta swoią zgłosili się, a naywięcey dający przybicia posiadłości pewnym bydź może, iezeli niema przyczyn do wyłączenia go, przyczym się namienia, że na podające się offerty po trzecim terminie licytacyinym, żaden wzgląd mianym nie będzie.

Tasa posiadłości rzeczoney i kondycye kupna każdego cząsu w registrasurze przeyrzane bydź mogą.

Bydgoszcz d. 13. Września 1824.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione=Patent.

Das unter unterer Gerichtsbarkeit, bierfelbst in der Thorner Worstadt unter Mro. 254 belegene, dem verstorbenen Auchmachermeister Ehristoph Liepe und dessen abwesenden Ehefrau zugehörige Wohnhaus, welches nach der gerichtelichen Taxe auf 30.1 Athlr. 29 sgr. 7½ pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Gläubiger Schulden halber destellich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs = Termin ist auf den 1 sten März 1825. vor dem Herrn Landgerichts = Rath Dannenberg Morgens um 9 Uhr allhier angeseit.

Besitzsähigen Raufern wird dieser Termin mit ber Nachricht bekannt gesmacht, daß in demselben das Grundstud bem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gesote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies aothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor ben: Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme der Tage vorges

fallenen Dangel anzuzeigen.

Die Tare tann ju jeder Zeit in unfe-

Bromberg ben 18. November 1824. Ronigt. Preuf. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny pod Jurisdykeya naszą, tutay na przedmieściu Toruńskim pod Nrem 254 położony, do zmarłego sukiennika, Krysztofa Liepe i tegoż nieprzytomney malżonki należący, wraz zprzyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na Talar. 301 śrbrgr. 20 szel. 71 iest oceniony, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień I. Marca 1825. zrana o godzinie otey przed W. Dannenberg Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy, o terminie tym a nadmienieniem, iż w terminie tym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu tany zayść

byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoscz d. 18. Listop. 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Befanntmadung.

Wir bringen jur iffentlichen Kenntnis, bas zwischen der Frau Friederike geborne Wandelt verehelichte Huhn und ihrem Chemann, dem Posthalter huhn zu Krosno, die eheliche Gutergermeinschafe und bes Erwerbes ausgeschlossen ist.

Fraustadt den 22. November 1824. Abnigl. Preng. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podaiemy do publicznéy wiadomości, iż pomiędzy JPanią Fryderyką rodowitą Wandelt zamężną Huhn, a małżonkiem iéy JPanem Huhn, Expedytotorem poczty w Krośnie wspólność maiątku i dorobku wyłączona została.

Wschowa d. 22. Listopada 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation8=Patent.

Die in der Stadt Rozmin unter Mro. 207 belegene, den Balentin Ogorfies wiczschen Erben gehörige Banstelle, welche gerichtlich auf 240 Athlr. gewürs digt ift, foll Theilungshalber defentlich en den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen peremtorischen Kermin auf ben 9. Marz 1825. vor bem Deputirten Herrn Landgerichterath Boretius fruh um 10 Uhr in unserm Gerichts-Locale angesetzt, und werden Caussussige und Zahlungsfähige hiermit eingelaben.

Die Tare fann in unserer Registratur

Rrotofdin ben 11. October 1824.

Patent Subhastacyiny.

Plac w mieście Koźminie pod Nrem 207 położony, do sukcessorów niegdy Walentego Ogórkiewicza należący, który na Tal. 240 sądownie oceniony został, z powodu działów publicznie naywięcey daiącemu przedany być ma, którym końcem termin zawity na dzień 9. Marca 1825, przed Deputowanym W. Sędzią Boretius o godzinie 10. zrana w mieyscu posiedzenia sądu naszego wyznaczony, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w takowym stawili.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione Patent.

Die im Oftrzeszower Kreise belegene, dem Monfins von Biernacki zugehörige, auf 173511 Athle. 25 sgr. 1 pf. gezeichtlich abgeschätzte Herrschaft Oftrzesszow nebst Zubehör, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbieztenden verlauft werden.

Die Bictungs = Termine stehen auf ben 30. September c., ben 31. December c., und ben 29. Juni 1825.,

auf bem hiefigen Landgericht vor bem herrn Landgerichterath Boretius an.

Rauflustige werden zu diesen Termisnen mit dem Bemerken vorgeladen, daß ber Zuschlag dem Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in sofern erstheilt werden wird, als keine besondere hindernisse entgegen stehen.

Die Tare so wie die Kaufbedingungen tonnen jederzeit in unserer Registratur

eingefeben werden.

Rrotofchin ben 2. August 1824:

Rbnigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Ostrzeszowska w Powiecie Ostrzeszowskim położona, do W. Aloyzego Prospera Biernackiego należąca, na 173511 tal. 25 śgr. 1 fen. wraz zprzyległościami sądownie oceniona, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Termina licytacyine na dzień 30. Września r b., — 31. Grudnia r. b.,

termin zaś peremtoryczny na

- 29. Czerwca 1825 r., przed Deputowanym Sędzią W. Boretius w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż przybicie na rzecz naywięcey daiącego za gotową zaraz zapłatą nastąpi, skoro szczególne na przeszkodzie nie będą przeszkody.

Taxa każdego czasu wraz z warunkami kupna w Registraturze naszéy przéyrzane bydź mogą.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

(Sierzu gwei Beilagen.)

# Erfte Beilage zu Mro. 2. des Pofener Intelligeng-Blatts.

Subhaffations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Abelnauer Rreife in ber Stadt Dftros wo unter Dro. 101 belegene, bem go= bann Bellmer jugebbrige Grundftuck, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 3599 Athlr. 20 far, gewurdigt worden iff, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an ben Deift= bietenden verfauft werben, und find die Bietungs = Termine auf

ben: 1. Kebruar 1825., ben 12. April 1825. und ber peremtorische Termin auf

ben 21. Juni 1825., por bem herrn Landgerichterath Ruichfe Morgens um g Uhr allhier angesett.

Befitfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber nachricht befannt ges macht, bag die Tare in unferer Regisftratur eingesehen werden fann:

Rrotofdin ben 7. Dctober 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcya naszą w mieście Ostrowie Powiecie Odalanowskim pod Nrem 191 połołożona, do Jana Zellmer należaca, która podług taxy sądownie sporzadzonéy na Talarów 3599 sgr. 20 iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiacemu sprzedaną być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 1. Lutego 1825, na dzień 12. Kwietnia 1825,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 2 . Czerwca 1825 zrana o godzinie gtey, przed Deputowanym W. Sedzia Ruschke w miey: scu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż taxa w Registraturze naszéy przevrzana być może.

Krotoszyn d. 7. Paździer. 1824. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

#### Proclama.

Das in ber Ctadt Difromo unter Mro. 165belegene, bem Burger Camuel Gallwig jugehorige, auf. 180 Rthlr: gerichtlich ge= wurdigte Saus, foll auf ben Untrag bes Ronigl. Landrathlichen Officii des Ubel-

#### Obwieszczenie.

Domostwo w mieście Ostrowie pod Nrem 165 położone, do Samuela Gallwitz mieszczanina należące, nat Tal. 180 sadownie ocenione, na wniosek Urzędu Konsyliarsko-Zienauer Breifes Schulben halber an ben mianskiego Powiatu OdalanowskieMeistbietenden bsfentlich gegen gleich baare Zahlung verkauft werden. Zu diesem Behuse haben wir einen peremtorisschen Termin auf den 14. April 1825 vor dem Deputirten Landgerichts = Rath Roquette in dem hiesigen Gerichts-Locale angesetzt. Kaustustige so wie Zahlungssund Acquisitionsfähige werden vorgelaten, sich in dem Termine einzusinden, und ihre Gebote abzugeden, und der Meistbietende hat den Zuschlag, in sofern nicht rechtliche Hindernisse entgegen stehen, zu gewärtigen.

Rrotofchin ben 3. December 1824. Koniglich Preuß. Landgericht.

go, z powodu długów naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą publicznie sprzedane być ma. Tym
końcem termin zawity na dzień
14. Kwietnia 1825, przed Deputowanym W. Sędzią Roquette w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna i
zdolność zapłacenia i posiadania maiących, aby się w terminie tym stawili, licyta swe podali, naywięcey
daiący zaś przyderzenia, skoto
prawne zachodzić nie będą przeszkody, spodziewać się może.

Krotoszyn d. 3. Grudnia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftationes-Patent.

Das in der Stadt Iduny Krotoschiner Kreises unter Mro. 539 belegene Haus, und die daselbst unter Mro. 26 belegene Windmühle, dem Samuel Drescher zusgehörig, welche zusammen auf 331 Ktlr. 18 sar gerichtlich zewürdiget worden sind, sollen Schulden halber im Wege der Subhastation dssentlich an den Meistebietenden verkauft werden. Hierzu has ben wir einen peremtorischen BietungdsTermin auf den 14. Upril 1825. vor, dem Deputirten Landgerichts Raufsworte in loco Iduny angeseit. Kaufslussige, welche besitz und zahlungssähig sind, fordern wir auf, an dem gedachs

Patent Subhastacyiny.

Domostwo w mieście Zdunach, Powiecie Krotoszyńskim pod Nrem 26. położony, do Samuela Drescher należący, które nieruchomości ogólnie na 331 Tal. 18. śgr. sądownie oszacowane zostały, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią. Wyznaczywszy przeto tym końcem termin peremtoryczny na dzień 14. Kwietnia 1825, przed Deputowanym Sędzią W. Roquette w mieyscu Zdunach, wzywamy kupna ochotę i zdolność do posiadania i zapłacenia maiących, aby się wrzeczonym dniu

ten Tage zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und ben Juschlag an ben Meisisbietenben zu gewärtigen.

Die Tare fann in unferer Registratur

eingesehen werden.

Rrotofdin ben 9. December 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

stawili, licyta swe podali, i przybicia na rzecz naywięcey daiącego spodziewali się.

Taxa w Registraturze naszéy przéy-

rzaną być może.

Krotoszyn d, 9. Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Schubinschen Kreise in der Stadt Barcin unter Nro. 31 belegene, zum Jacob Jäkelschen Nachlaß gehörige Haus nebst Zubehor, welches nach der gerichtelichen Tare auf 448 Athlr. 16 sgr. geswürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Erben Theilungshalber öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den 12ten April 1825. vor dem herrn Landgerichtsrath Dannenberg Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern wird bieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen. Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod jurysdykcyą naszą w mieście Barcinie Powiecie Szubińskim pod Nrem 31 położone, a do pozostałości zmarłego Jakóba Jekla należące wraz z przyległościami, które podług taxy sadowey sporządzoney na Tal. 448 sgr. 16. iest ocenione, na żądanie Sukcessorow, w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 12. Kwietnia 1825. zrana o godzinie gtéy, przed W. Dannenherg Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiany o terminie tymże z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, napóźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

por bem Termine einem jeden frei, und terminem zostawia sie zreszta każdedie etwa bei Aufnahme ber Tage vorge- mu wolność doniesienia nam o niefallenen Mangel anzuzeigen. dokladnościach, iakieby przy spo-

Mebrigens fieht innerhalb 4 Wochen W przeciągu 4eh tygodni przed Die Tare fann gu jeder Beit in unfe= rządzeniu taxy zayść były mogły.

rer Regiffratur eingeschen werben. Taxa każdego czasu w Registratu-Bromberg ben 2. December 1824. rze naszéy przeyzraną być może.

Ronigl. Preußisches Landgericht. W Bydgoszczy d. 2. Grud. 1824. Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Es wird bierburch zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß burch ben gwi= ichen bem biefigen Raufmann Wilhelm Thiel und ber minderjahrigen Amilfarine Gefiner im Beiftande ihres Batere, bes biefigen Raufmanns Benjamin Gefiner, am 27. v. M. gefchloffenen und verlaut= barten Chevertrag die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen worden ift.

> Bromberg ben 9. December 1824. Ronigle Preug. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszym do powszechnéy wiadomości, iż w skutek kontraktu przedślubnego między tuteyszym kupcem Wilhelmem Thiel, i małoletnią Amilkaryną Gessner, w assystencyi oyca tuteyszego kupca Benjamina Gesner, pod dniem 27. z. m. zawartego i ogłoszonego wspólność maiątku ogłoszoną została.

Bydgoszcz d. 9. Grudnia 1824. Król. Prus. Sad Ziemiański. Subhaftations Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise zum Domainen Amt Gnesen gehörige Wassermühle Orchol mehst Jubehor, welche nach der gerichtslichen Tare auf 1630 Kthlr. 3 sgr. 9, pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Königlichen Regierung zu Bromberg Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs = Termine sind auf

den 4. Februar k. J., den 4. Marz k. J., und der peremtorische Termin auf

ben 13. April k. J., vor bem Herrn Landgerichts Rath Jekel Morgens um g Ubr allbier angeletzt.

Besitzahigen Raufern werden diese Termine befannt gemacht, um in ben= felben zu erscheinen, und ihre Gebote ab= jugeben.

Uebrig & ffeht innerhalb 4 Wochen por bem lecten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Gnefen ben 18. Dovomber 1824.

Roniglich Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

pleasing in the steel when

Młyn wodny pod jurysdycyą naszą, w wsi Orcholu, w Powiecie Gnieznińskim położony, do Ekonomii Gnieznieńskiey należący wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 1630 Tal. 3 śgr. 9 szel, iest oceniony, na żądanie Król. Regencyi Bydgoskiey, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym być ma, którym końcem termina licytacyine na dzień 4. Lutego,

na dzień 4. Marca a. f., termin zaś peremptoryczny

na dzień 13. Kwietnia a.f. zrana o godzinie 9téy, przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Urodz. Jekel w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych, aby na takowych stanąwszy swe plus licyta

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o braku, iakiby przy sporządzeniu taxy zayść mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Gniezno d. 18. Listopada 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Das zum Nachlaß ber verftorbenen Anna Maria Mittig gehorenbe, in Ro= Starzewo unter Mro. 66 am Martte belegene Wohnhaus, nebft einem bagu ge= borenben Grabegarten bei ber Stadt, welches alles gerichtlich auf 115 Rthfr. 15 far. gewürdigt worden, foll auf Un= trag ber Erben öffentlich verkauft werben. Bufolge Auftrage bee Roniglichen Landgerichts in Meferit, haben wir hiezu einen Termin auf ben 4. Februar 1825. Nachmittags um 2 Uhr in loco Mostarzewo anberaumt, und laden biejenigen Raufluftigen, welche gur Erwer= bung von Immobilien qualificirt find, kupna maigcych tych, którzy do naauch baare Zahlung feiften konnen, bier= burch mit bem Bemerfen ein, baf ber także i gotowe pieniadze wyliczyć Deiffbietende des Bufchlage, nach erfolg- sa w stanie, ninieyszem z tym nadter Genehmigung bes obgebachten Ge- mienieniem, ze naywięcey daiaev richts und ber Erben gewärtig fein przybycia po nastapionem zatwier-Tare konnen jederzeit in unserer Regis iny spodziewać się może. Warunfratur eingesehen werben. Jeber Rauf- bi kupna, miemniey taxa każdego fuffige, ehe er jum Licitiren jugelaffen czasu w Registraturze naszey przeywerden wird, muß zu Sanden bes De- rane byd mogg. Każdy ochotę ku. putirten eine Caution von 25 Rthlr. er= legen. 1 1 18850 01

Bollftein ben 8. October 1824. Ronigh Preuf. Friedensgericht. had blead Hord

Controlled a debate a 470 kmg.

Obwieszczenie.

Dom mieszkalny do pozostałości po Annie Maryi Wittig należący w Rostarzewie pod Nrem 66., przy rynku położony, wraz z należacym do niego ogrodem za miastem, co wszystko sądownie na 115 Talarów 15 sgr. ocenionem zostało, na wniosek Sukcessorów publicznie ma być przedany. Na mocy załecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu wyznaczyliśmy do tego termin na dzień 4. Lutego 1825 r. b. o godzinie 2. popoludniu w Rostarzewie, i wzywamy niniewszem ochote bycia nieruchomości kwalifikują się, Die Bedingungen, jo wie die dzeniu przez sąd wyżey wspomniopna maiący, niżeli do licytacyi przypuszczonym będzie, musi do rak Deputowanego 25 Tal. kaucyi złożyć.

Wolsztyn d. 8. Październik. 1824. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu. Publifanbum.

Im Auftrage bes vorgefetten Ronigl. Sodbibblichen Landgerichte ju Dofen, ba= ben wir Schulden halber gum offent= lichen Berfauf des bem Jofeph von Bie= lecti gehörigen, hierselbst unter Dro. 79 belegenen Grundftucie, beffehend aus einem ein Stod hoben maffin gemauer= ten Wohnhause oder Rruge nebft Gaft= und Pferdeftall, ein in Fachwert gebaus ter Stall, ein Commerhaus und einen inch Sofraum, aus 1 Morgen und 165 Muthen beftebenben Garten, worin ein Brunnen befindlich, zusammen gericht= lich auf 1702 Athlr. 15 fgr. tarirt, einen peremtorifchen Termin auf ben 31. Januar 1825. Morgens um 9 Uhr auf ber hiefigen Gerichtestube anberaumt, ju welchem wir Raufluftige und Befitfabige hiermit mit bem Bemerken einlaben, daß ber Deiffbietenbe ben Bu= fchlag, wenn fonft feine gefetliche Sinberniffe eintreten follten, zu gewärtigen, und jeder Licitant vor ber Licitation bem Deputato eine Caution von 150 Rthlr. zu erlegen hat.

Die Tape fann gu jeber schieklichen Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Schrimm ben 29. October 1824.

Ronigl. Preuß, Friedenegericht.

Publicandum.

Wskutek zlecenia Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy na rzecz wierzycieli do publiczney sprzedaży nieruchomości Ur. Józefowi Bieleckiemu należące się tu w Szremie pod Nrem 79 położonych, składaiących się z kamienicy czyli gościńca murowanego o iednym piętrze, wraz z staynią zaiezdną, csobną staynią w ryglówkę budowaną, niemniéy przyległa altana i 1 morgu, i 165 pretów kwadratowych incl. podwórza gruntu wraz z staynią, co wszystok na 1702 Tal. 15. sgr. sadownie oce. nionym zostało, termin peremptoryczny na dzień 31. Styczni-1825 zrana o godzinie gtéy w lokaz lu sadu naszego, na który ninieyszym ochotę kupna i posiadania chęmaiacych, z tym nadmienieniem zać pozywamy, iż skoro żadne przeszkody nie zaydą naywięcey daiący przybicia spodziewać się może, każdy zaś nim do podawania swych licyt przypuszczonym będzie, winien będzie kaucyi Tal. 150 na ręce Deputowanego złożyć.

Taxa może być każdego dogodnego czasu w Registraturze naszey przeyrzana.

Szrem d. 29. Październ. 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

Sochloblichen Land = Gerichte zu Pofen, czylisiny z powodu długow do puhaben wir Schulben halber jum bffente bliezney sprzedaży gruntow, Milichen Berfauf bes bem Michael Bern= chala Benrnharda w Konarskich holunter Rro. 19 belegenen Grunoffucte, daigeyelt sie, z domu mieszkalnego, Bufchlag, wenn gefettliche Umfianderfeine: Ausnahme machen, ju gewärtigen habe.

Die Taxe fann gu jeder fchicklichen Beit in unferer Registratur eingesehen , czasu w Registraturze naszey być werden bie übrigen Raufbedingungen werden in termino befannt gemacht:

Reben Licitant aber hat vor ber Licitas tion eine Caution bon 75 Rthlr. baar gu beponiren.

Sdrimm ben 2. December 1824.

#### Obwieszczenie.

Z zlecenia Prześwietnego Sadu Im Auftrage bes vorgefehten Ronigl. Ziemianskiego w Poznaniu wyznahardt zugehörigen zu Konarefer hauland lendrach Nro. 19. polożonych, skłabeffebend aus einem Bohnhause, Scheune stodoly i dziewięciu morgów rolfi und neun Morgen Land, welches zusam= co wszystko na 399 tal. 15 fgr. oce. men auf 399 Athlr. 15 fgr. taxirt wor- nionym zostało, termin peremtoryben, einen peremtorischen Termin auf czny na dzien 21. Lurego 1825. ben 21. Februar 1825. Morgene zrana na godzinie 9. w lokalu Sądu um 9 Uhr auf ber hiefigen Gerichtes naszego, na który niniéyszem ocho-Stube anberaumt, zu welchem wir Rauf= te kupna maigcych i do posiadania luftige und Befitfabige mit bem Bemer= zdolnych z tem nadmienieniem zafen einladen, baf der Meiftbietende ben pozywamy, iz naywięcew daigcy skoro prawne okoliczności nie przeszkoli dza, przybicia spodziewać się może.

Taxa może kaźdego dogodnego przeyrzana i reszta zaś warunków ... kupna w powyszym terminie oznaymiona będzie.

Każdy z licytantów zaś przed licytacya winien iest 75 tal, kaucyi w gotowiznie złożyć.

Szrem d. 2. Grudnia 1824. Ronigli. Preuf. Friedensgericht. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

Subhaffatione=Patent.

Das hierfelbst unter Dro. 123 bele= gene, bem Mofes Joel Blonde zugehori= ge Wohnhaus nebst Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 192 Rthlr. gewürdigt worden ift, nebft bem Mannesffande Dro. 64 und bem Frauen= fande Mro. 67 in der hiefigen Enna= goge, wovon ber erfte 25 Rithlr. und ber lette 20 Rthlr. taxirt ift, foll auf ben Untrag bes Curators ber Sandelsmann Blonbeschen Concurd-Maffe im Auftrage bes Ronigl. landgerichts ju Schneidemubl, offentlich an ben Meifibietenben in bem auf ben 24. Januar f. 3. bierfelbft an gewohnlicher Gerichtsftelle, anftebenden anderweitigen Licitations= Termin verfauft werben, ba fich in bem fruber angeftandenen Termine fein Raufer gefunden hat.

Besitzfähigen Raufern wird biefer Termin mit der Nachricht befannt gemacht, daß das Grundstück und die Schulbanke dem Meistbietenden zugeschlagen werden sollen.

Die Zare tonn in unserer Registratur eingesehen werben.

Filehne ben 4. December 1824.

# Patent Subhastacyiny.

There is an in the second

Dom mieszkalny tu w mieście pod Nro. 123. polożony, starozakonnemu Moses Joel Blonde należacy, wraz z przyległościami, który według taxy sądownie sporządzoney na 192 tal. iest ocenionym, oraz ława mezka pod Nro. 64. i lawa kobieca pod Nro. 67. w tutéyszéy buźnicy będące, z ktorych pierwsza na 25 tal. a druga na 20 tal. taxowang iest, na wniosek Kuratora massy konkursowey rzeczonego właściciela i w skutek zlecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Pile, publicznie naywiecey daiącemu sprzedany bydź ma, ktorym końcem przyzwoity nowy termin licytacyjny na dzień 24. Stycznia r. p. tu w mieyscu w zwyczaynym posledzeniu Sądu wyznaczony został, ile w wyznaczonych terminach żaden kupiec mezgiosil sie.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminie ninicyszym z tym nadmienienieni, iż nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostaną.

Taxa w registraturze naszey przey-

rzaną bydź może.

Wielen dnia 4. Grudnia 1824.

Krol. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Proclama.

Die, eine haibe Meile von der hiestgen Kreisstadt Samter gelegene Wassermühle, Grabowiec genannt, mit 3 Mahlgängen und den dazu gehörigen 4 Eulmischen Hufen Land, den Müller Kubeschen Shelenten gehörig und gericht= lich auf 7663 Athlr. 10 sgr. geschätzt, soll auf den Antrag eines Real=Gläubigers, im Wege der Subhastation öffent= lich an den Meistbietenden verkauft werden. Im Auftrage des Königl. Landge= richts Posen, haben wir die Termine auf

ben 7. April 1825., und ben 8. Juli 1825., und ben 10. October 1825., von welchen ber lettere peremtorisch ift,

Bormittage um to Uhr in unferer Ge-

Befitz- und Zahlungefahige werden bierzu mit dem Bemerken vorgeladen, daß auf die, nach Berlauf des letzten Licitations-Termins etwa einkommenden Gebote nicht weiter Rucficht genommen werden wird.

Die Tare kann in unserer Registratur

Camter ben 22. December 1824.

## Proclama.

Młyn zwany Grabowiec, pół mili od Powiatowego miasta Szamotuł odległy, o trzech mliwnych gankachi do niego należącemi 4 Chełmińskiemi hubami posiadłości malżonkom Kubom należący, a sądownie na 7663 Tal. 10 śgr. otaxowany, ma być na żądanie realnego wierzyciela sposobem subhastacyi publicznie naywięce daiącemu sprzedany.

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Poznańskiego, wyznaczyli-

śmy termina

na dzień 7. Kwiemia 1825, na dzień 8. Lipca 1825, i

na dzień 10. Październ. 1825, z których ostatni peremtoryczny będzie, o godzinie 10téy zrana w na-

szey sądowey izbie.

Zdolni do kupienia i zapłacenia wzywaią się do téy czynności, z tym oświadczeniem, iż po ostatnim licytacyi terminie, na nastąpić mogące podania żadnego względu nie będzie.

Taxa może być w naszéy Regi-

straturze przeyrzaną.

Szamotuły d. 22. Grudnia 1824. Królew. Pruski Sąd Pokoiu, Sabhaftations = Patent.

Zufolge Auftrages bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt, foll das zum Michael Antoniewiczschen Nachlasse gehörige, in der Stadt Dupin unter Nro. 48. belegene Wohnhaus nebst Stallungen, im Wege ber freiwilligen Subhastation beffentlich veräußert werden.

Hierzu haben wir einen peremtorischen Termin in loco zu Dupin auf den 18. Februar 1825 anberaumt, zu welchen Kauflustige und Jahlungsfähige hiermit

eingelaben werden.

Die Raufbedingungen tonnen in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Goffin den 20. Octbr. 1824. Ronigl. Breug. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma bydź
dom mieszkalny wraz z należącemi
do niego stayniami, w mieście Dupinie pod Nr. 48. sytuowany, do pozostałości Michała Antoniewicza należący, w drodze dobrowolney subhastacyi publicznie sprzedany. Tym
końcem wyznaczyliśmy termin peremptoryczny na dzień 18. Lutego 1825. w Dupinie, na który
ochotę mający i będący w stanie kupienia, ninieyszem wzywałą się.

Warunki licytacyi mogą bydz w registraturie naszey przeyrzane.

Gostyń d. 20. Paźdz. 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu-

of the breath week

Befanntmachung.

Um letzten Jahrmarkte den 20. d. M. zu Mielzyn, eift dem inhaftirten Einlies ger Casper Rakowski aus Ciechrz Inowrocławer Kreifes, ein brauner Wallach ohne Abzeichen, 8 Jahr alt, den er ohne alle Legitimation verkaufen wollen, nebst einem Futterfacke abgenommen worden.

Den unbefannten Eigenthumer dieses Pferdes fordern wir hiermit auf, sich sur Empfangnahme deffelben gegen Ersftattung der Kosten binnen langstens 4

Obwieszczenie.

Na ostatním Jarmarku dnia 20, b. m. w Mielżynie odebrano teraz uwięzionemu komornikowi Kasprowi Rakowskiemu z Ciechrza Powiatu Inowrocławskiego gniadego wałacha bez odmiany, 8 lat starego, którego chiciał bez wszelkiey legitymacyi sprzedać i miech od obroku.

Wzywamy przeto niewiadomego właścielela, ażeby w celu odebrania konia tego, za powróceniem kosztów Bochen bei und zu legitimiren, wibris Zywienia naydaley w 4. tygodnie genfalls baffelbe pro bono publico bf= fentlich an ben Meifibietenden berfauft merben mirb.

Pojen den 28. December 1824. Ronigt Preug. Inquisitoriat.

u nas się wylegitymował, w przeciwnym razie koń sprzedany, i pieniadze za niego zebrane, iako bonum vacans uważane beda.

Poznań d. 18. Grudnia 1824. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Befanntmachung.

Dem Publico wird hiermit befannt gemacht, bag zwei inhaftirten Inculpa= ten ein ausgearbeitetes Leder von einem Elendthier, fo wie eine bunte wollene Dede, Die folde jum Berfauf ausgebo= ten, abgenommen worben find,

Der eine von ihnen behauptet, baß Diefe Cachen ein Menfch bes Ubenbe ohnweit ber goldnen Gand bor bem Breslauer Thore, welcher auf die Wilde jugelaufen, habe fallen laffen, und er

fie aufgehoben habe.

Den Gigenthumer berfelben forbern wir auf, fich binnen langstens 4 Wochen ju melben und fich zu folchen zu legiti= miren, oder ju gewartigen, bag bas burch Berfauf ber Gachen zu lofende Gelb, als herrenlofes Gut bem Fisco gu= gesprochen werben wird.

Pofen ben 30. December 1824. Ronigl. Preuf. Inquisitoriat.

#### Obwieszczenie.

Uwiadomiamy ninieyszem publiczność, że dwom teraz uwięzionym obwinionym odebrano skore wyrobiona łosią lub jelenią, iako też kolorowa weiniana dekę, która chcieli przedać.

Jeden z nich twierdzi, iż człowiek newien, wieczorem niedaleko oberzy pod złota gęsią idac na Wilde, upuścił te rzeczy, i że on ie podniósl.

Wzywamy więc właściciela, ażeby się naydaley w 4. tygodni u nas zgłosił i prawo własności udowodnił, inaczév zaś rzeczy te sprzedane i pieniąpre za nie, iako bonum vacans fiskusowi przeznaczone zostaną.

Poznań dnia 30. Grudnia 1824.

Król- Pruski Inkwizytoryat.

\_ 37 \_\_\_

WEZWANIE PUBLICZNE.

Gdy się amortyzacyi następnie wyszczególnionych Listów Zastawnych Pruss Za

| CIII | dnich domagano,                                                           |                                          |                                                | SHAREST THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PA | SECTION 1            |                                                   |  |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| Nro. | Nazwisko<br>Extrahenta.                                                   | Num-<br>mer<br>Listu<br>Zasta-<br>wnego. | Nazwisko<br>dóbr.                              | Nazwisko<br>Departamentu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sum-<br>ma.<br>Talar | Takowe.                                           |  |  |  |
|      | Officyał Dalski w Wa-<br>łyczu • • • •                                    | 19<br>12<br>21                           | Łobżenica<br>Grabionna<br>Mały Koście-<br>rzyn | Pila<br>dito<br>dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1000<br>100<br>50    | z domu Plebań-<br>skiego w Szrotzu<br>skradzione. |  |  |  |
| 2    | Destyllator wodek A-<br>braham Tiessen w<br>Elblagu                       | 5                                        | Wielkie Miszewo B.                             | Gdańsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75                   | podczas obleżenia<br>Gdańsku zgubione.            |  |  |  |
| 3    | Sekretarz Sądu Miey-<br>skiego Leopold w<br>Rygenwaldzie                  | 11                                       | Puzdrowo<br>Barchnowo                          | dito<br>dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300                  | I USAROUDULIO                                     |  |  |  |
|      | Deputowany Land<br>szaftů de Jezierski<br>w Krangach<br>Proboszcz Gielaze | 22                                       | Grodziczno                                     | Kwidzyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500                  | popsutes                                          |  |  |  |
|      | . wski za kościoł w<br>Białym                                             | 19                                       | Balewo                                         | dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50                   | przy pogorzeli w Bia<br>lym w roku 1812. zgu      |  |  |  |
|      | Schultz, utrzymujący<br>szkołę w Brankowie                                | 26                                       | Male Lniska                                    | dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | popsute.                                          |  |  |  |

więc wszyscy nieznajomi właściciele tychże Listów Zastawnych ninieyszem wezwani i z pozwani zostają, aby swoich pretensyi, naypóźniey w terminie prekluzyjnym na dziel 26. Lutego r. 1826. zrana o godzinie Ittey przed Generalnym Syndykiem Landszastu Konsyliarzem taynym Sprawiedliwości Hecker w domie tuteyszego Landszastu wyzna czonym, zameldowali, albowiem w razie przeciwnym, te lisy zastawne amortyzowane w regestrach landszastowych i w księgach hypotecznych zmazane i extrahentom tegoż w zwania, nowe listy zastawne wygotowane być muszą. Przez amortyzacyą tychże listów z stawnych tak Landszast iako też posiadacze dobr zastawnych, względem wszystkich z teg środła do nich sormować się mogących pretensyi uwolnieni zostaną, i iakowi nieznajom właściciele tychże iedynie względem ich wynagrodzenia tych trzymać się muszą, przez kto

Ych rak takowe listy zastawne przechodziły.

W Kwidzynie dnia 12. Września 1824.

Królewska Pruss Zachodnich Dyrekcya Generalna Landszaftu.

Befanntmachung.

Der Windmuller Simon Backi aus Pusschewo, beabsichtigt eine neue Bock- windmuhle in Lussomko hiesigen Kreises au bauen.

Dieses wird, ber Borschrift bes Allgemeinen Landrechts Th. II Tit. XV. §. 235 et sequ. gemäß, zu jedermanns Wissenschaft gebeacht,! auch diesenigen, welche durch die beabsichtigte Mublen-Anlage eine Gefährdung ihrer Rechte befürchten sollten, hiermit aufgefordert, ihre Widerspruchs-Rechte binnen 4 Wochen, vom Tage dieser Wekannemachung an gerechnet, hier anzumelden.

Pofen ben 24. December 1824. Ronigl. Landrathliches Umt.

#### Obwieszczenie.

Szymon Backi, młynarz z Puszczykowa, ma zamiar wybudować nowy wiatrak w wsi Lussowku powiatu tuteyszego.

Podając to stosownie do przepisów powszechnego prawa kraiowego Części II. Tit. XV. §. 235. et sequ. do powszechney wiadomości, wzywamy tych, którzyby przez wystawienie tego pomienionego wiatraka, ponieść iakowy uszczerbek mniemali, aby w ciągu 4. tygodni od daty dzisieyszey rachując, protestacyą swoią zameldowali.

Poznań dnia 24. Grudnia 1824.

Urząd Radzczo . Ziemiański.

Deffentliche Bekanntmachung.

Die zeither durch unts über die J. G. Treppmachersche Eredit-Masse gesführte Ewatel, ist in Folge der auf unsern Bunsch hierzu ertheilten Genehmigung, der Handlung J. E. Fischer Sohne in Berlin, als Proponenten des Treppmacherssichen Bergleichs und Hauptgläubiger der Masse, mit dem heutigen Tage aufgesliche Worden, und die fernere Geschäftsssührung und gerzliche Abwickelung der gesdachten Masse, dem hiesigen Kaufmann Herrn Carl Grasmann übertragen worsden. Indem wir dies hiermit zur öffentlichen Kenntniß bringen, fordern wir zusgleich alle Schuldner der J. G. Treppmacherschen Credit-Masse auf, vom heutigen Tage nur an Herrn Carl Grasmann und an den Königl. Justiz = Commissarius herrn Brachvogel, welche beide durch die ihnen ertheilte Bollmacht hierzu vollstommen authorisit sind, Zahlung zu leisten. Posen den 27. December 1824.

Die Curatoren ber 3. G. Treppmacherschen Credit = Maffe. Charrier. Buberian, Jufig = Commiffarius.

#### Abertiffement.

Mit bem 4. Januar 1825 beginnt im Commerzienrath Bergerschen hause ber Weinhandel en detail wieder. Das eingeschlichene Borurtheil allgemeiner Berderbniß dieser Weine wird dabei seine völlige Erledigung erhalten. Um übrigens sobald als möglich aufzuräumen, soll der Verkauf in kleinern und größern Quantitäten nach den höchstbilligen Einkaufspreisen erfolgen, und werde ich diese nächstens mittelst specisiquen Preis-Courants noch besonders bekannt machen.

Pojen ben 28. December 1824.

Der Juftig- Commiffarius Brachvogel, als Bergerfcher Concurd - Curator,

Den geehrten Mitgliedern unserer Ressource', so wie den Theilnehmern an den Ballen derselben, zeigen wir hiermit ergebenft an: daß Sonnabend, ale: den 8ten Januar b. J. Abends 7 Uhr, ein Ball statt finden wird.

Die Direktion der Freimaurer = Reffource.

Montag ben 10. d. M. fruh um 9 Uhr wird in meiner Behausung eine Parthie Glaswaaren, bestehend in Karabinen, Weingläsern, Zuckerschaalen, Terrinen u. s. w., mehreres Porzellain, zwei große kupferne Kessel zum Einmauern, mehrere kupferne Robrleitungen mit Krähnen von einer Babeanstalt und verschiedene andere Gegenstände, öffentlich verauctionirt.

Uhlgreen.

Großer Masten = Ball im Ronigt. Schaufpielhaufe.

Am 11. Januar d. J. wird Unterzeichneter, mit Genehmigung einer Rbz nigl. Hochlobl. Regierung, einen großen Maskenball im Königl. Schauspielhause veranstalten. Die Einlaßkarten für die Masken oder ballmäßig gekleideten Personen zu 20 fgr., für Zuschauer auf einem Platz im 2ten Raug zu 10 fgr. und auf einem Platz im 3ten Range zu 5 fgr., sind in der Mittlerschen Buchhandlung am Markte Nro. 90. und Abends an der Kasse zu haben. Der Anfang ist um 8 Uhr.

Für Erfrischungen ift dadurch gesorgt, daß ber herr Raufmann Scholz bas Buffet für ben Wein und Speisen, herr Baffalli die Ronditorei übernommen haben. Für Bequemlichkeit tes Publikums ift außerdem eine Garderobe eingerichtet. La a de, Stadt-Erleuchtungs-Insvector.

Begen Beranderung des Geschäftslokals ift zu Oftern d. J. in der Gerberftraße Mro. 397. eine sehr hubsche Wohnung in der Isten Etage, aus 5 Piecen bestehend, zu vermiethen. Posen den 4. Januar 1825.

Auf der Walischei Mr. 20 ift zu haben Wacholderbier die Flasche 10 gr. poln. E. Man.

| Getreide . Markt : Preise in der Stadt Posen. |         |             |     |                                |     |     |                               |     |      |                              |     |     |         |
|-----------------------------------------------|---------|-------------|-----|--------------------------------|-----|-----|-------------------------------|-----|------|------------------------------|-----|-----|---------|
| Getreide : Arten.                             |         |             |     | Mittwoch<br>den<br>22. Decebr. |     |     | Freitag<br>ben<br>24. Decebr. |     |      | Montag<br>ben<br>27. Decebr. |     |     |         |
| Otheroes                                      | von bis |             | 3   | von bis                        |     | is  | von   b                       |     | bis  |                              |     |     |         |
| W. W. Shirt Strangers (T. )                   |         |             | ft. | gr.                            | ft. | gr. | ft.                           | gr. | ft.  | gr.                          | ft. | gr. | fl. gr. |
| Beigen ber Preug. S                           | cheffel |             | 6   |                                | 6   | 15  | -                             |     |      |                              |     |     |         |
|                                               | bito.   |             | 3   | -                              | 3   | 8   |                               |     |      |                              | -   | -   |         |
|                                               | dito.   |             | 2   | 27                             | 2   | 15  |                               |     |      |                              |     |     |         |
| Buchweißen bito.                              | bito.   | * (a) * (a) | 3   | 8                              | 3   | 15  | 3/0                           |     | 5.33 |                              |     |     |         |
|                                               | bito.   |             | 4   |                                | 4   | 8   |                               | -   |      |                              | -   | -1  | - -     |
| heu der Centner .                             | ollo.   |             | 31  | 6                              | 1 4 | 18  |                               |     |      |                              |     |     |         |
| Stroh bito                                    |         |             | 16  | -                              |     | -   | -                             | -   | -    |                              |     | _!  |         |
| Butter ein Garniez .                          |         |             | 8   |                                | 9   | -   | -                             |     | -    |                              | -   | -   |         |

Den 24. und 27. ift wegen eingetretenen Weihnachts-Feiertagen nichts zu Markte gefommen.